№ 162.

Mittwoch ben 14. Juli.

1852.

### Inhalt.

Deutschland. Berlin (Borbereitungen 3. Geburtstag d. Raiferin; Unterredung Manteufel's mit dem Pring-Regenten v. Baden; geb titel ju d. Biener Bertrage; eigenhandiges Schreiben d. Raifers b. Defterreich an d. König; Rauchverbot; d. Saffenpflug'iche Prozeff; Mangel d. unterird. Telegraphen); Tilfit (nenes Berkehrs-Binderniff); Samburg (d. Berfaffungs-Frage).

Desterreich. Wien (Differenzen mit Preußen in Betr. d. Bei-matsrechts); Ungarn (Ungar. Zustände; Beseitigung d. Altkonservativen). Frankreich Paris (Beron üb. Frankreichs Lage; Vermischtes). England. London (d. Wahlen; Rede Palmerston's). Belgien. Brüffel (Minister-Wechsel).

Spanien. Dadrid (Festhalten an d. Fueros; d. Sofpital de la Princefa; Enthussamus für d. Königin). Locales Pofen; Reuftadt b. P.; Meferit; Oftrowo. Mufterung Polnischer Zeitungen,

Sand elsbericht. Feuilleton. Der Mulatte. (Fortf.) - Ein Pferdehandel vom hoche fetigen Konige. - Bermischtes.

Berlin, ben 13. Juli. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Dberften von Rolte, Rommanbeur bes 17. Infanterie-Regiments, bem Oberften Gulfen, Rommandeur Des 40. Infanterie-Regiments, bem Oberften von Randow, Rommandeur bes 5. Mlanen-Regiments, und bem Major von Alven Bleben, Chef bes General-Stabes 8. Armee-Rorps, ben Rothen Abler-Orben britter Rlaffe mit Schwertern am Ringe; bem Oberften von Ronnerit, Rommandeur ber 30. Infanterie- Brigade, und bem Oberften Freyband, Rommanbeur bes 15. Inft.-Regte., ben Rothen Abler-Orben britter Rlaffe mit ber Schleife; bem Dberften Bende, Rommanbeur bes 30. Infanterie-Regiments, und bem Dberften Frite, Romman= beur bes 36. Infanterie-Regiments, ben Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe; fo wie bem Oberften Grafen von Luttichan, Rommandeur bes 35. Infanterie-Regiments, bas Ritterfreng bes Sobengollernfcben Saus-Ordens; und bem penfionirten Kammermufifus Schrod ben Rothen Abler Orden vierter Klaffe zu verleihen; ben bisberigen Land. rath bes Rreifes Marienburg, Regierungs-Bezirf Dangig, Plebn, jum Geheimen Dber Rechnungs, und vortragenden Rath bei ber Ober-Rechnungs = Rammer; fo wie ben Rreis = Phyfitus Dr. Glubrecht jum Regierungs- und Mebiginal-Rath bei ber Regierung gu Stettin, fo wie jum Mitgliede bes bortigen Debiginal Kollegiums, zu ernennen.

Botsbam, ben 10. Juli. Seine Majeftat ber Raifer von Rugland find auf Schlof Sanssonci eingetroffen. 3hre Raiserlichen Hoheiten bie Großfürften Nifolaus und

Dichael von Rugland find bier angefommen und im Renen Palais abgeftiegen.

Botebam, ben 11. Juli. Ge. R. Sobeit ber Großherzog von Medlenburg Strelit ift bier eingetroffen und im Reuen Palais abgeftiegen.

Ge. R. Sobeit ber Pring-Regent Friedrich von Baben

ift bier eingetroffen und im R. Schloffe abgestiegen.

Ge. Soheit der Erbpring und Ihre R. Sobeit bie Erbprin : geffin von Sachfen - Deiningen find bier angefommen und im R. Marmorpalais abgestiegen.

Berlin, ben 12. Juli. Ge. R. Soheit ber Pring Friedrich

von Breugen ift von Marienbad bier angefommen.

Ge. Durchlancht der Fürft Georg gu Gann = Bittgenftein = Berleburg, ift von Liegnis, Ge. Ercelleng ber General ber Raval= lerie und Oberbefehlshaber ber Truppen in ben Marten, v. Bran = gel, von Riffingen, Ge. Ercelleng ber Generallieutenant, außerors bentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter am R. R. Ruffifchen

Bofe, v. Rochow, von Robleng, ber General-Major und Commansbeur ber 3. Ravalleriebrigabe, v. Bonin, von Stettin, ber Unters Staate . Gefretair im Minifterium ber answartigen Angelegenheiten, v. Le Coq, von Marienbad, Se. Greelleng ber R. R. Defterreichische Beldzeugmeister und Chef bes General-Quartiermeifter=Stabes, Baron v. Beg von Wien bier angefommen.

Der Erbichent in Alt-Borpommern, Rammerherr v. Benben=

Linden, ift nach Tuppat abgereift.

Ge. Ecelleng ber Staatominifter und Ober Prafibent ber Proving Brandenburg, Flottwell, ift, von Botsbam tommend, nach Frankfurt a. d. D. hier durchgereift.

Telegraphische Depesche des Staats:Anzeigers

Baris, ben 9. Juli. Der "Moniteur" enthalt eine Rechtfertis gung, weshalb nur folche Kommiffionsberichte des Genats, Die Die Berfaffungemäßigfeit der Gefete aussprechen, nicht aber Diejenigen, welche fich reffortwidrig auf deren materielle Brufung eingelaffen, veröffentlicht worden feien. Daffelbe Blatt giebt gu, daß auch ftaatege= fahrliche politifche Berbrecher nach Cayenne Deportirt worden, boch feien fie beim Transport von ben Bagno, Straflingen getrennt gehalten worden und werde die Trennung auch in der Straf-Kolonie beibehalten. Baris, ben 10. Juli. Der "Moniteur" veröffentlicht ein Ge-

nate. Confult, welches die Terrains und Forften bestimmt, in welchen bem Brafidenten Die Jago überlaffen ifi.

Es beift, die englische Regierung will einen europaifchen Rongreß berufen, um bas Schwanten bes Metallgelbes gu verhindern.

#### Deutschland.

C Berlin, ben 12. Juli. Der Weburtstag ber Raiferin von Rugland wird morgen an unferm Sofe in Sansjouci folenn gefeiert werben. Bu dem Geftmable, bas ber Ronig angeordnet bat, find viele Berfonen ans ben militairifden und biplomatifden Rreifen gelaben worden. Die übrigen gur Feier Diefes Tages beabfichtigten Festlich. feiten werden unterbleiben, Da die Raiferin fich vor jeder Aufregung buten muß und Tage barauf icon bie Rudreife nach Gt. Petersburg angetreten werben foll. Die Bewohner Botebame follen für morgen Abend eine allgemeine Illumination verabredet haben, um badurch fowohl ben Geburtstag ber hoben Fran gu verherrlichen, als auch gum Dant für die langere Unwejenheit, mit der fie diefe Stadt beehrt.

Die Ruffifden Offiziere, welche beauftragt find, das fur die am Buli angesette Rucfreise des Muffifchen Raiferpaares entworfene Reiseprogramm gur Aussührung zu bringen, find bereits bent Bor-mittag 11 Uhr nach Stettin abgegangen.

Unfere Fenerwehr und ebenfo Die Schutmannichaft erwartete heut den Bejuch des Raifers, weshalb Bormittags tuchtig exercirt wurde. Um die Mittagegeit war ben Inftituten noch feine bestimmte Melbung zugegangen; ich weiß baher angenblidlich nicht, ob ber Raifer Die Befichtigung abgehalten bat.

Berr v. Mantenffel hatte geftern in Cansfouci mit bem Pring-Regenten von Baben eine langere Unterredung. Man vermuther nicht ohne Grund, daß es fich hierbei um die Zollvereinsfrage gehandelt habe. Die Unmefenheit des Regenten hat in ben politischen Rreifen. fo wie auch in ber Sandelswelt die Soffnung angefacht, daß Baden, in doppelter Sinficht Breugen verpflichtet, fich von der Coalition losjagen und uns wieder gang zuwenden werde. Ginige Schritte, Die Babeit in jungfter Beit gethan, follen fcon eine berartige Deutung gulaffen. Auch von Sachfen glaubt man, bag es gur Umfebr ent= foloffen fei. Bevollmächtigte von Darmitadt, Baden, Baiern, Bur= temberg und Raffan haben, wie ich vor Rurgem gemelbet, unlängft in Riffingen wieder Rath gehalten; Sachfen war aber babei nicht vertreten.

Es ift neuerbings bier viel von einem gebeimen Artifel gu bem Biener Bertrage C. Die Rebe, in bem fteben foll, bag Defterreich ben coalirten Staaten eine Frift von 8 Monaten zugeftebe, innerhalb welcher fie zu erflaren haben, ob fie von Defterreich bie Bolleinnahme garantirt haben wollen, ober nicht. Rach meinen bisherigen Bahrnehmungen haben bie Beftrebungen Defterreichs, ben Bollverein zu fprengen, auf feinen Erfolg mehr zu rechnen. Mit ber Coalition, die es durch allerhand künftliche Mittel und dienstfertige Handlanger zu Stande gebracht, hat es noch nichts gewonnen; sie wird, asse Anzeichen sprechen dafür, bald genug in Trümmer gehen und tein geheimer Artifel es vermogen, fie gufammenguhalten. Ueber ben Berth Defterreichifder Garantieen tann nur ber noch im Dunteln fein, ber mit völliger Blindheit gefchlagen ift.

Die befannt, hat herr v. Bismard-Schonhaufen bei feiner Rudfebr aus Bien bem Ronige ein eigenhandiges Schreiben bes Raifers Sofeph überbracht. Daffelbe ift, fo ergablen gut unterrichtete Berjos nen, in febr verfohnlicher Sprache abgefaßt und namentlich barin ber Grundfat ausgeführt, bag bie Gintracht beiber Deutschen Großmächte über ben fpeziellen Fragen fteben muffe und eine Erlebigung berfelben in biefem ober jenem Sinne auf bas Bestehen bes guten Ginverneh-mens nicht ftorend einwirfen burfe. Dem Charafter und ber Saltung bes Brn. v. Bismard wird in bem Schreiben große Unerfennung gezollt.

Berlin, ben 11. Juli. Durch Königl. Befehl ift jest, fcbreibt bie "R. 3.", ben Solbaten bas Rauchen auf Strafen und öffents lichen Blagen in ber gangen Monarchie verboten worben.

Der Prafident Louis Napoleon berührt am 17. b. M. Forbach, was nur eine Meile noch von ber Prengischen Grenze liegt. Bu feiner Begrugung durfte fich um diefe Zeit ein hoher Preußifcher Offizier nach Forbach begeben.

- Die nenfte Rummer bes Gentralblattes ber Abgaben - Bewerbe= und Sandelsgeschgebung (Dr. 11). enthalt unter andern folgende Berfägungen: 1) vom 3. v. M. über die Bollftredung ber in Stenerbefraudationsfachen ergangenen Straferfenntniffe; 2) vom 6. Mai: Gefuche um Ertheilung von Jagofcheinen find ftempelfrei; bagegen find Bärgschaften, welche zur Erlangung von Jagbicheinen ausgestellt werden, bem Stempel von 15 Sgr. unterworfen; 3) vom 15. v. Dl., Strafenangeiger, welche periodifch, wenngleich in unregelmäßigen Friften, ericheinen und Anzeigen gegen Infertionegebuhren aufnehmen, unterliegen ber Zeitungesteuer und macht es babet feinen Unterschied, ob bergleichen Blatter gegen Entgelt ober unentgeltlich abgelaffen, ob fie vertheilt oder burch Unschlag veröffentlicht

— Der befannte Prozeß gegen ben Kurheffischen Minister-Prafis benten Saffenpflug ift am Montag ben 12. b. Mts. Bormittag um 10 Uhr vor bem Geheimen Ober-Tribunal in letter Instanz ver-

- Lieutenant Siemens hat mit feinen unterirbifchen Telegraphenleitungen in Prengen fein Gluck gehabt. Gie haben burchweg von Zeit zu Zeit ben Dienft verfagt und baburch bie Regierung wie bie Privaten oft in große Berlegenheit gefett. Un bem Tage, an welschem bie Konigin von England bas jest geschloffene Barlament eröffnete, erhielten die Redaktionen der hiefigen Zeitungen von dem telegraphischen Correspondeng . Bureau bes Grn. Bolff bie Beifung bis 12 Uhr Nachts einige Geber bereit zu halten, um die Thronrede, gu beren Beforderung das Bureau jum ersten Male ben unterfeeischen Telegraphen benutte, in die Morgenblatter zu bringen. Aber auf un= fern unterirdifchen Linien war wieder einmal eine Störung eingetreten und die Depesche tam nicht rechtzeitig an. Dergleichen Borfalle wieberholten fich in Maffe und es verschlug wenig, daß die Behörde gur fteren Controle der Leitungen ihre Beamten reifen ließ. Das Auffinben wie die Befeitigung ber ftorenben Urfache ift gerade bier mit befonberen Schwierigfeiten vertnüpft und von ben 446,37 Meilen telegras

#### Der Mulatte.

(Fortfegung aus Der. 159.)

- 3hre Guge find geschwollen, Ihre Beine auch, ich will bars auf wetten, fagte Flora; Gie, Jeannette, Die Gie leichtere und fluchtigere Bupe hatten, als die Flügel bes Rolibri!

- Auch bas ift richtig; Sie sehen, wie es fteht; bie Geschwulft fteigt, liebe Freundin, und fteigt, wie des Morgens am Meeresuser bas Baffer nach und nach herantommt.

-- Und Gie fürchten fich nicht, liebe Beannette?

- Rein, liche Flora, im Wegentheil.

- 3d verftebe Gie nicht, denn mit einem Borte, es ift ber Tob, ber heranrückt.

- Glauben Sie, liebe Freundin?

- Wenn Gie Ihre Babne faben, fie find jum Grichreden weiß! Reben Sie etwa nicht gludlich?

- Ber fagt bas? Mein Mann murbe ihn tobten! 3ch habe bies niemals ausgesprochen! Diefe letten Worte murben ploglich ausgestoßen und mit ber

Miene eines erichrecten Menichen, der aus bem Schlafe erwacht. Flora war anfänglich gurudgefahren. Gie naberte fich wieder leife und wollte in freundlicher Beife Jeannettens Sand ergreifen; Diefe aber jog fie mit einer Urt von Furcht gurud. Flora war aus ber Faffung gebracht. Mues, mas bie Degerin that und fprach, feitbem fie in bie Gallerie getreten, war ihr unerflärlich; fie batte geglaubt, fie traumte; boch brang fie fo lebhaft in Jeannette, bag bie widerftrebende

Sand fich endlich öffnete, — fie war mit Erde gefüllt.
— Uh, fagte die Mulattin, endlich fange ich au, zu begreifen;

Du iffest wohl gar Erbe?

Dhue ihr zu antworten führte Jeannette fie neben ihre Datte, hob biefelbe in die Sobe und zeigte bem erschreckten Madchen mehr als 20 marmorne Gliefen, welche herausgenommen worden waren, und unter jeder Gliefe fab man Spuren von Rageln, welche den Boben aufgewühlt und bie Erbe weggenommen hatten.

Flora war nicht vermahrloft genng, um fich über eine folche Ent-

bedung zu freuen, ober wenigstens, wenn fie hierin das Ende ihrer Rebenbuhlerin voraussah, b. h. ben Anfang ober die hoffnung ihrer eigenen Berrichaft, fo ließ fie fich boch nichts von einer fo graufamen Befinnung merten.

- Und Dein Mann? fragte fle mit leifer Stimme.

- Mein Dann, ach, ber ift im Garten. Wenn er gurudfommt, breite ich meine Matte über Diefe Bliefen.

- 2Bollen Gie, bag ich es ihm beibringe?

- Was? — Daß Sie Erbe effen.

Stadt gehft.

- Mein, ich will es nicht. Bogu wurde bies nuten? es wurde ibn nur betrüben. 3ch habe Ihnen es gezeigt, weil ich ficher war, bag

Sie mich nicht verrathen wurden. - Aber bas ift gar nicht fo gewiß.

3ch möchte faft barauf wetten, Flora. - Aber weshalb finnft Du barauf, Dich umzubringen, liebe, fleine Jeannette, benn bas ift bod eine Urt langfam tobtenbes Gift. Bift Du nicht gludlich mit Marins? D, die Manner. Bertraue Dich

mir an, ich bin die Berfchwiegenheit felbft. - 3ch bin gang glucklich, Flora, ich bin reich.

– Uh, Du bift reich, und woher tommt dieser Reichthum? Wo verwahrst Du ihn? Willft Du mir nicht Deine Schabe zeigen? 3ch habe Dir boch früher die meinigen gezeigt.

- Und wo find benn Deine Schape bingefommen? - Berfcwunden, meine Liebe, verschwunden!

- Du bift Stlavin, Flora, ich bin frei; Du haft feinen fconen Mabras mehr; ber, welchen Du gur Schau tragft, ich mochte ihn nicht auf meinen Schultern tragen. Aber ich! öffne jenen faraibifchen Rorb und nimm Dir zwei beraus; ich bin reich, fehr reich! Rimm zwei, um Dich bamit herauszuputen am Conntag, wenn Du in Die

- Liebe Jeannette, wenn ich auch feine Mabras mehr habe, fo bin ich wenigstens gefund.

- Was thut das? 3ch binreich; noch vor einigen Monaten fagteft

Du ju mir gu Gt. Bierre, erinnerft Du Dich benn beffen nicht mehr? Du fagteft mir, die Sauptfache ift ber Reichthum. Run ich bin jest reich, Flora, wenn Du vor mir niederfallen willft, fo werbe ich Dir eine golbene Rette fchenfen.

- Pfui boch, Diefe Regerin ift verrudt!

- Co feid ihr Mulatten! Diefe Degerin! beißt es verachtlich bei Euch. Gie trat auf Die Thurschwelle und ftredte Die Band gegen Die freie Cbene aus:

- Siehft Du biefe Baume, bies Buderrohr, biefe Lanbereien bis jum Deeresftrande, bies gange Land! Alles bies gebort biefer

- Sat Berr Karl v. Longfort Dich etwa fo reich gemacht? - Jeannette entgegnete: Warum nicht gar herr Rarl v. Longs fort, ich weiß, woran Du mich erinnern willft; bas war auch in St. Pierre.

- Nun, was ift vorgefallen? ich hatte Guch boch als gang gute Freunde verlaffen?

- Ja, aber weshalb hat man ihn umgebracht? - Aber biefe Reichthumer, wer giebt fie Dir?

- Mein Mann. - Beshalb bringft Du Dich benn ums Leben?

\_ 3ch bringe mich nicht ums Leben. \_ Du irrft Jeannette, Erbe effen heißt fich bie Magenfrankheit zuziehen und bann ift es nicht mehr weit bis zur Bafferfucht. Goll ich bei ber Fraulein bie Erlaubnig erbitten, Gie gu pflegen?

— Ich will nicht. — Weshalb nicht?

- Beil Du der Teufel in Beibegeftalt bift.

Bei diesen Worten wandte sie ber Mulattin den Ruden und bes gab sich wieder auf ihre Matte. Flora folgte ihr, bedauernde Worte sprechend. Aber die Negerin blickte sie an, scheinbar ohne sie zu sehn oder zu hören, bis fie endlich, der Borftellungen Flora's mube, mit einer Sand eine Marmorfliese ergriff, mahrend fie mit ber anbern ihr die Thur wies. Flora glaubte fich diefer Aufforderung nicht entziehen

phifder Leitungebrathe, bie wir mit Ginfolug ber frembherrliches Bebiet tranfirenden in Breugen haben, find 376,48 Meilen unterirbifch. Die Lieferung ber Rupferbrathe hatte bie Bedmanniche Fabrit in Berlin, bie ber Guttapercha=Umhullungen bas Saus Fonrobert, jum fleis nen Theil auch Gliot. Gine Meile Rupferbraht wiegt 41 Centner und bie Umbullung pro Meile mußte vorschriftsmäßig genau baffelbe Bewicht haben; fie mußte ferner gur Abwehr von Teuchtigfeit gefchwefele fein, in welchem Buftande fie jedoch eine nicht vorhergesehene icabliche Birfung auf bas Rupfer übte, bie vermieben mare, wenn bas Metall mit einer boppelten Gulle ungeschwefelter und geschwefels ter Guttapercha umgeben wurde. Der fchlimmfte Uebelftand aber war, baß bie Maufe mit befonderem Appetit bie Guttapercha : Befleibung affen, mogegen Lieutenant Siemens nachträglich bas freilich febr foftfpielige Mittel vorfchlagt, bie Leitung erheblich tiefer ale zwei fuß gu legen. Um ber Berlegenheit mit einem Schlage ein Ende zu machen, läßt befanntlich bie Behorde bis jum I. Geptbr. b. 3. fammtliche Leis tungen oberirbifch legen und auf allen neuen Unlagen 3. B. auf ber Oftbahn von Bromberg bis Dangig ift bies icon jest geschehen. Inzwifden bauern bie Experimente gur Berftellung unterirbifcher gegen willfurliche Berftorung burch Menfchenhand geficherter Leitungen fort und bie betheiligten Baufer haben ein großes Intereffe an threm Gelingen. Aus Rufland hat das Saus Fourobert wiederholte Beftellungen auf 100-150 Meilen. Bir bemerten, bag bie Buttapercha gu biefem Zwede nicht mehr über England, fonbern über Samburg bezogen wirb, wodurch bie Baare wohlfeiler zu ftehn fommt. (Bef. 3.)

Tilfit, ben 5. Juli. Bu ben mannigfachen naturlichen Binberniffen unferes Berfehrs ift jest noch ein polizeiliches getreten, indem verordnet worden ift, baß jeder Auslander nach Berlauf von 36 Stunden von feinem Uebertritt über Die Grenze verpflichtet ift, einen Bag zu lofen, mahrend bisher ber Aufenthalt in ben Grengbes girfen auch gegen einen Greng-Gingangofdein und eine baraufbin gelofte Aufenthaltstarte geftattet wurde. Durch biefes milbere Berfahren wurde bem Berfehr auf ber Grenge ein fehr forderlicher Borfchub geleiftet; feit einiger Beit aber hat man bie allgemeine Bestimmung mit Strenge in Rraft treten laffen, indem im Angust 1851 verordnet wurbe, bag jeder Ausländer, ber langer als 36 Stunden in Preugen verbleibt, einen Bag fur 1 Rt. 10 Ggr. lofen muß. Die Entfernung unferer Stadt von ber Grenze und die fchlechten Wege erforbern oft faft allein biefe Beit, um fich in ben Befit biefes Baffes gu feben, welches verbunden mit ben hoheren Roften ein Uebelftand ift, beffen Abstellung wir im Intereffe unferes Grenzverfehre bringend munichen

Samburg, ben 7. Juli. Gin fehr beutliches Anzeichen, daß ber Genat an bie Ginführung ber Berfaffung vom 23. Mai 1850 felbft nicht mehr glaubt, liegt in feinem bente ben Gechzigern gemachten Borichlage, an bie Stelle bes verftorbenen G. Bants einen nenen Synbifus zu mahlen; benn bie Denner-Berfaffung hat das Gyns bifat gang aufgehoben. Das Gechsziger-Collegium hat übrigens mit namhafter Majoritat bie Proposition bes Rathes abgelehnt. (Bef. 3.)

Desterreich. Bien, ben 7. Juli. Die gang verschiebenartige Auffaffung bes Beimatsrechtes zwischen ber Defterreichischen und ber Breußis fchen Regierung foll neuerbings Gegenstand einer ausgleichenben Berhandlung fein. Rach unferen Gefegen verliert namlich ein Defterreichifder Unterthan, mag er in was immer für einem Lande fich aufhalten, nicht eber bas Beimatsrecht, als bis er - wenn anders ben Bagvorschriften entsprochen murbe - bas befondere Anfuchen um bie Entlaffung ans bem Defterreichifden Staatsverbande geftellt hat. Aber felbft wenn er fich ohne Bewilligung ober Bagverlangerung im Auslande aufhalt, wird er mittelft einer Ediftalvorladung, welche in ben öffentlichen Blattern fundgemacht wird, noch früher zur Rudfehr aufgeforbert und ihm eine Frift von 6 Monaten ober noch langer gegeben; erft nach Berlauf berfelben verliert er fein Seimatsrecht. Gin anderes Berfahren beobachtet jedoch Breugen. Geine Unterthanen, wenn fie eine bestimmte Angabl Jahre mit ober ohne Aufenthalts= Bewilligung im Auslande fich aufhalten, verlieren ftillich weigenb bas Beimatsrecht. Unfere Regierung fann füglich in folden Fallen bas Recht ber Reciprocitat nicht ausuben, und ba Preugische Unterthanen weit mehr in Defterreich fich aufhalten, als umgefchrt Defter= reicher in Preugen (bas Berhaltniß ift 1 : 10), fo entfteben daburch febr häufig Rollifionen, indem Breußische Unterthanen aus bem bortigen Staateverbanbe ausgeschieden werben, bevor fie noch von Defterreich aufgenommen wurden.

Ungarn. - Der Lloyd fcbreibt über Ungarn: "Die neuefte Befdichte Ungarns lagt fich füglich in Berioben abtheilen, beren zwei bereits verfloffen find, beren britte jest beginnt. Die erfte Beriobe, ber |

aftive Biberftanb, begann in ben Margtagen 1848 und enbete mit ber Uebergabe von Bilagos und ber Ginnahme von Romorn. Die zweite Beriobe, ber paffive Biberftand, nahm bann feinen Anfang und endete mit ber Anfunft bes Raifers in feinem Ronigreiche Ungarn. Es ift mahr, bag bie lettere Auflehnung eine weit weniger gefährliche, eine weit weniger allgemeine gewesen, als die erfte, aber es ift ben= noch von unschätbarem Gewinn, daß fie jest vorüber ift, bag fie un= möglich geworben. Die Doctrine, bag Biberftand gegen bie Regierung vollkommen vereinbar fei mit ber Trene gegen ben Thron, hatte in Ungarn einer Bartei überwiegenben Ginfluß gegeben, welche nur um Ginen Breis - um einen beliebten Ausbrud jener Zeit zu gebrauchen - zu "verföhnen" mar. Gie wollte bie Regierung unterftugen - fobalb fie felbft bie Regierung bilbete. Die Bartei-Ramen, welche fo lange in Ungarn gebraucht worden und die mahrend ber letten Jahre eine fo baufige und leibige Ermabnung gefunden, find jest erlofden. Es giebt nunmehr feine Bezeichnung für politisch Berbundete, welche es für ihre Pflicht halten burfen, bem Willen ihres herrn paffiven ober aftiven Biberftand entgegen zu feben. Gs ift nicht bentbar, bag binfort eine erlanbte Biberfetlichfett gegen Regierungs . Behorden, eine foftematische Aufreizung gegen die Beamten bes Raifers zu den moglichen Dingen gebore. Rein Mann, bem in Ungarn fein eigenes Un= feben lieb ift, wird es fur gerathen halten, bas Unfeben ber Regierungs Autorität auch in ihren geringften Dienern berabzuseben und anzugreis fen. Die Unterscheidung gwischen Regierung und Thron, welche niemale bestand, hat jest auch aufgehört, in ben Rreifen ber am wenig= ften Einfichtsvollen zu herrichen, und mit ihr ift ber Wahn von lopa-lem Ungehorfam, von paffivem Wiberstande in Ungarn grundlich befeitigt. Die britte Beriode fur bas Land Ungarn bebt jest an, bie Beriobe bes aftiven, bes fegenbringenden Behorfams gegen feinen legitimen Berrn." Es ift fonderbar (bemerft biergu bie Roln. 3tg.), wie ber Lloyd fich vorftellen fann, daß eine im Lande fo mohlbefestigte Bartei, wie die Alt-Confervativen, burch die Gljenrufe um den Wagen bes vorüberrollenden jungen Raifers auf immer weggeblafen fein follte. Dit Muhe fonnte diefe Partei bavon gurudgehalten werden, eben jest in ber Ungarifden Sauptftadt bem Ronige von Ungarn in gefchloffe= ner Reihe ihre Forderungen bargulegen.

Frankreich. Paris, ben 8. Juli. Dr. Beron bat bas Borwort gu feinen Artifeln über bas "neue Frankreich" im "Constitutionnel" erscheinen laffen. Beit entfernt, feine übel angebrachte Opposition gegen bas "Elyfée" aufzufrifchen, erfcopft fich herr Beron in Betheuerungen feiner Ergebenheit, Bewunderung und Begeifterung fur bas Staatsoberhaupt. Rur bin und wieder blidt eine Spur des alten Grolls und ber Abneigung namentlich gegen Berrn v. Berfigny durch. Das Grordium muß ibm Berr Thiers liefern. "Berr Thiers," fagt Dr, Beron, "ber die Trauer des Grils mit Burbe tragt, begegnete fürglich gu Floreng einem feiner Kollegen von ber frangofifchen Atademie. Er fprach mit ihm von der Lage Frankreiche und fagte gu ihm: indem er ibn verließ: "Ja, bas fann lange bauern! (C'est que ca peut durer longtemps!)" Dr. Beron stimmt nun gang in die Meinung bes bes Grn. Thiers von ber langen Dauer ber gegenwartigen Regierung ein und verfucht es, feine Grunde bafur gn entwideln. Den erften Grund fieht er in ber geheimen Sympathie zwifchen einer Ration mit abenteuerlichen Schidfalen, burch ben Schreden bie Ruhmes-Berrichaft, bas gottliche Recht, Die Berrichaft einer zweiten Ronigelinie und Die Republik hindurch wie ein Ulpffes nach einem Ithata fuchend, und einem Bringen, der diefelben wechselvollen Schidfale erlitten und biefelben unterbruckten alten 3been reprafentirt bat." Das erfebnte 3thafa, bas Franfreich gefunden bat, ift nun nach Dr. Beron, ftatt ber Reben, Distuffionen und Spaltungen, beren es mube ift, Arbeit, Rube, prattifder und fühler Beschäftsgeift. Die großen materiellen Intereffen will nun die Regierung Louis Dapoleone mit aller Dacht beforbern und fie fampft nur gegen bas gefährliche Sichhervordrangen ber 3nbivibuen und der Parteien. Gine Störung barin vom Ausland ber befürchtet Dr. Beron nicht. "Man macht wohl viel garm," meint er, "von ber Reizbarkeit feitens ber europäischen Bolitif; aber fie werben nie bis zur Bermegenheit einer Beransforberung und eines ungerechten Rrieges geben." Der Pring-Prafibent ber Republif regiert, wie noch nie eine Regierung in Franfreid, ohne alle Gefahr und Sindernig. Dies fei aber gerade nach Louis Rapoleons eigenen Worten für eine Regierung ber Moment, fic an die Spipe der Fortschritts: 3deen ber Beit zu ftellen. Alle Bubligiften haben bamit Beranlaffung und Bflicht, fie zu findiren. Der "Conftitutionnel" feinerfeits werde, bem Gutfpredend im " Nenen Frankreich" die Finangen, Die Juduftrie, ben Sandel, die Wiffenschaften, die Literatur, die Runfte, das Theater, Die Jugend, Die Beiftlichfeit, Die Dagiftratur, die Diplomatie, Die Urmee u. f. m.

u. f. w. behandeln und bie neuen Beburfniffe und Beitbeftrebungen ins licht feten. Bor Pregmagregaln fürchtet fich babei Dr. Beron nicht, erftens weil bie Regierung gewiß nichts Ungerechtes im Schilbe führe und zweitens weil ber "Conftitutionnel" nie von ber Bahn ber Ergebenheit abweichen werbe. Dr. Beron ftellt fich ben Grafen Morny als Borbild auf, ber ebenfalls, nachbem er fein Minifterium verloren, in ber Rammer nur neue Dienfte gu leiften gefucht habe, anftatt nach alter Urt fogleich einen Rrieg gegen bie Regierung gu organifiren. Rurg, Dr. Beron gibt beutlich zu verfteben, baft er nur bie Rache bes Gblen üben will, und befiegelt burch feinen Prolog gum "Reuen Franfreich" bas icon burch die panegyrifde Befprechung ber letten Botichaft ge= gebene Bfand ber Unterwerfung auf unzweifelhafte Beife.

Gang Paris gleicht in biefem Augenblide einer großen Ans ftreicher-Bube, fin allen Strafen fieht man an ben Sausgiebeln Bangerufte, ba, nach einer im Upril biefes Sabres erlaffenen gefestichen Bestimmung, alle gehn Jahre Giebel ausgebeffert und angestrichen werben follen und Biele biefer Beftimmung jest nachfommen muffen.

Bu Paris murbe neulich auf ber Seine eine mit 10 bis 12,000 Bfund belaftete Barte verfenft, an beren Seiten zwei Gade von mafferbichter Leinwand, bie man vermittels Robren von Gutta Bercha mit Luft gefüllt hatte, angebracht waren. Die emportreibende Rraft ber Luft mar fo gewaltig, bag bie Barte in Rurgem mit ibrer gangen Labudung wieder auf ber Dberflache fcmamm. Gleichzeitig machte man Berfuche mit einer Rettungswefte aus leichtem mafferbich= tem Leinen; mit Luft gefüllt, macht biefelbe es ihrem Trager möglich, fich ohne Mube und Wefahr über bem Baffer gu erhalten.

Gin Frangofe, Louis Roulet, hat einen Apparat gur Trintbarmachung bes Seemaffers erfunden, ber nach bem Gutachten einer vom Marineminifter ernannten Sachverftanbigen - Commiffion feinen

bochwichtigen Zwed vollfommen erfüllt.

- In Frankreich, befonders im Guben, courfiren jest viele verfalichte Funffrantenftude. Den Falfchern ift es gelungen, burch eine Deffnung ben Gilbergehalt herauszunehmen, ohne bie Brage gu verleten, und bas Junere mit einem werthlofen Stoffe gu fullen. Auger-

ordentlich verbreitet follen diefe falfchen Mungen in Spaniens Saupt-Großbritannien und Irland. Lond on, ben 8. 3mli. Die Bablen barften in furgerer Frift vollenbet fein, als man erwartete. Dhne Zweifel murbett, als im Dberhaufe ber Untrag auf Berfürzung ber Auflöfungezeit vorfam, Die rafdern Berbindungswege unferer Zeit nicht genug in Anschlag gestracht. Die "Times" meinte neulich, im Jahre 1952 wurden bie Bablen taum 21 Stunden bauern; es fonnte aber vielleicht fogar in unferm Jahrhundert noch fo weit fommen. Beute waren 144 abs gefchloffene Dablen befannt, Davon 42 Anhanger bes Minifteriums Derby Distaeli und 82 Liberale und Freihandler. An vielen Orten traten übrigene Liberale gegen Liberale auf. In ber Gity fam ber reiche fonfervative Banquier Maftermann (mit 5184 Stimmen) an die Spige tes Boll, iber Lord John Ruffel gu fieben, ber nur 4566 Stimmen hatte. In der Gachlage andert bles aber Dichts. Alle alten Bertreter find wieber gewählt. In Greenwich ift Alberman Salomons burchgefallen, ein harter Schlag fur bie Sache ber Juben-Emancipation. Salomons hatte 1190 Stimmen. An feiner Seite fiel ber liberale Kanbibat Steward mit 2319 Stimmen und wurde von ben Tory Rolt (2591 St.) verdrängt. Aber ber liberale Ranbidat Chambers ftand (mit 2616 Stimmen) an ber Spite bes Boll. Gine

bedeutende Riederlage haben die Liberalen in Liverpool erlitten. I Un

bie Stelle des früheren Bertreters Gru. Cardwell wurde der toristische Ministerial Setretair Herr Mackenzie gewählt. Jener hatte 4975, bieser 6210 Stimmen. Der liberale liverpooler Kausmann Ewart (4657 Stimmen) wurde von bem fonfervativen liverpooler Raufmann Turner (mit 6088 St.) aus bem Felbe gefchlagen. Berr Carbwell, einer ber angefehenften Beeliten, eine ber Unterhaus-Autoritäten auf bem ftatiftischen und national - ofonomischen Felbe, wird inbeg mahr= fcheinlich noch einen Barlamentofit für irgend einen anderen Ort fin= In Tiverton hielt ber wiedergewählte Lord Palmerfton eine ber launigften Reben, wie man fie auf offenem Martt nur boren fann. Er nahm fich nicht die Mube, feinem Anditorium Die geheimen Bewege grunde feiner auswärtigen Bolitit auseinanderzuseten; bafur erflarte er ben Burgern von Tiverton fehr populair, bag es ihnen angenehmer fein muffe, ihre rothwangigen Sproglinge auf bem Martte fpielen als ein Frangofifches Invafionsheer über benfelben marichiren gu feben, baß er fich beshalb bewogen gefühlt habe, für bie Miligbill gu ftimmen, und in abnlichem Zone, mit allerlei Bigen, Anefboten und Spagen, regalirte er zwei Stunden lang eine harmlofe Wahlerschaft. Gin, einzige Frage murbe an ben Bistount gerichtet: "Barum find Gi

gu burfen, ba biefelbe auf biefe Art unterftut wurde. Gie verfchwand, Jeannette begann wieber Erbe gu effen.

Bir haben bieber gu oft von ben Reigen bes Fraulein v. Longs fort gesprochen, um hier nicht in einige Details ihrer Schonheit einzugehen und im Borbeigehen auch auf die der verschiedenen Frauen-Racen, welche die Colonien bewohnen. Da es befanntlich bort brei beftimmte Stammfarben giebt, fo wirb man begreifen, bag biefe verichie. benen Farbungen verschiebene Unnehmlichfeiten bedingen, fo baß bie Beigen von Sautfarbe garter und angiebenber, bie Mulattinnen und Regerinnen von festerem Bleifch und mehr bauernbem Reig find. Die Mulattinnen haben zu viel von ber Ratur ber Regerinnen, als baß zwifchen biefen beiben Racen nicht mannigfache Aehnlichfeit ftattfinden follte. Zeannette, wiewohl fleiner als Flora, zeigte in ihrem Buchs benfelben Reichthum und biefelbe Biegfamteit. Aber was bie Beißen auf biefer Seite verlieren, fo volltommen fie auch fonft fein mogen, fo gewinnen fie bies reichlich auf ber andern Seite wieber; ich meine burch bie Bulle biefer Cascade von Saar, welches ihnen bis gur Ferfe berabwallt, mahrend die Ropfe ber Uebrigen mit wenig Ausnahmen abichredend fraus und wollig find. Flora bilbete gludlicherweife eine Ausnahme. Aber fo lang auch verhaltnigmäßig ihr Saar war, fo reichte es boch nicht über ihre Schultern hinweg. Juliens Saar ba-gegen floß bis auf bie Fuge berab; es verbiente allein ein Lobgebicht in vierundzwanzig Gefangen. Gie hatte Saare, beren erfte Lage blond ift, aber wo bas Roth und bas Schwarz fich nachher vermählt, um einen Glang hervorzubringen, bon bem bie Conne wiederftrabit. 21usgezeichnete Schonheit überall, um fo mehr in ben Colonien, wo bie Mehrzahl ber Frauen brunett ift. Ihre übrige Schonheit war ein-nehmend auf ben erften Blid, b. h. ihre Augen, fanft und heiter, entgudten burch ihre garte Agurfarbe; ihr Teint war weiß und glangend, ibre Bahne flein und frifc, bie Lippen wundervoll rofig. Bielleicht hatte ber Dund, ftatt einem gefdlangelten Burpurfaden gu gleichen, einen volltommenreen Bogen bilben tonnen, aber bies war ein Fehler,

ber bei ihr als Schonheit galt. Wie bem auch fei, ba fie groß von Weftalt, wiewohl von etwas nachläffiger Saltung, wie alle Greolinnen, war, die schönften Urme und die schönften Bande hatte, und was den Buß anbetraf, ein mahres Bunder mar in einem Lande, wo man bie: fen Borgug gar nicht bemerft, weil er fo haufig ift, fo wird man nicht erstaunen über die Bewunderung, Die man ihr zollte, als fie durch ben Fleden Bauclain fam. Die Bewunderung war der Duft, welchen fie auf ihren Wegen verbreitete.

28as ein fo reizendes Ganzes noch erhöhte, war, daß Julie ihre Borguge nicht fannte ober wenigstens bag ihr nichte baran lag, fie ins Licht zu ftellen. Go liebte fie meder Beftlichfeiten noch Balle, und auf bem Lande zu leben, mas bort alle jungen Damen von Geburt mit Schauber erfüllt, ichien ihr ber Inbegriff alles Gluces. (Fortf. folgt.)

## Gin Pferdehandel vom bochfeligen Ronige.

Es mag im Jahre 1838 gewesen fein, als ber Lieutenant von U., jest ein ausgezeichneter Rompagnicchef in einem ber biefigen Barbe-Regimenter, zu bem fombinirten Garbe-Referve Bataillon nach Spanbau fommandirt mar und fich bort ein Pferd hielt, welches er unter gunftigen Berhaltniffen fur etwa 14 Friedricheb'or gefauft hatte. In Diefer Beit befuchte Ge. Majeftat ber Raifer Difolaus ben Ronig, ber in Charlottenburg refibirte und nicht verfehlte, feinem hoben Schwieger= fohn die Königlichen Garden in Barade und im Manover vorzuführen. Um einer folden glangenden Truppenfchan beizuwohnen, beftieg ber Lieutenant von U. feinen Braunen und ritt in eiligem Erabe in Charlottenburg ein, um bas flaffifche Tempelhoferfelb noch gur rechten Beit zu erreichen. Raum hatte unfer Reiter aber bie Sobe bes Roniglichen Schloffes erreicht, als ein Flügelabjutaut auf ihn mit ber Frage gu= fturgte: "Bollen Sie Ihr Pferd Gr. Majeftat verfaufen?" "Ja" und abgefeffen fiel in ein Tempo. Ghe fich aber U. von feinem Erftaunen erholen fonnte, hatte ein Roniglicher Reitfnecht fcon fein Pferd beftiegen und jagte damit in voller Karriere Berlin gu. "Bie viel verlangen Sie?" fragte ber Flugeladjutant und eilte auf bie Antwort:

"16 Friedricheb'or" mit hocherfreutem Gefichte bem Schloffe wieber Ginen Augenblid ftand U. wie verfteinert ba, benn nichts war ihm weniger flar, als bas fo eben Griebte; inbeffen faßte er fich furg, fuhr auf einem Charlottenburger nach Berlin und wohnte auf einem eblen Philifter bem Rorpomanover bei. In einer Exercierpaufe theilte er feinen Rameraben bas Charlottenburger Abenteuer mit; bie ver= fciedenften Muthmaßungen wurden ausgesprochen, vor Allem aber 11.'s Bescheibenheit bewundert, feinen hoberen Breis ba in einem fo befonderen Falle ber Braune auch 20 Friedricheb'or werth gewesen mare. Erft fpater erhielt man die Auflösung biefes rathielhaften Pferdehandels. Der Ronig nämlich, eben im Begriff, gu bem bevorftebenben Manover gu Pferbe gu fteigen, vermißt bas große Ruffifche Ordensband, das bei biefer Gelegenheit nicht fehlen burfte. Unwillig über ein folches Bergeffen, befiehlt er, fogleich einen reitenden Boten nach Berlin gu ichicken, aber ber Bufall will, baß fein Pferd hierzu mehr vorhanden ift. Des Ronigs Ungeduld wird hierburch noch gesteigert und er befiehlt bem nachftstehenden Blugelabjutans ten, bas erfte befte Pferd fur biefen Zwed zu faufen, und - bas erfte beste Pferd war der gedachte Braune. Am Tage nach bem Rorps-Manover fieht ber Lientenant v. II. gemuthlich aus bem Fenfter feiner Spandauer Bohnung, mit gewichtigem Erufte nachfinnend, wo er ein neues Rog berbefommen fonne, benn ein Pferd muß 11. haben; ba erblicht er einen Ronigl. Gendarmen mit einem Sandpferbe, in bent er gut feinem nicht geringen Schreden feinen Braunen wieberertennt. "Das habe ich mir wohl gedacht, man hat ben Gpat erfannt, fchiet es mir wieder und ich habe von bem Sandel nichts, als bag ich in voller Barade auf einem Charlottenburger gefahren und fur theures Gelb vor bem Raifer auf einem mageren Phitifter geritten bin." Go trube mogen wohl die Gedanten gewefen fein, allein bas Beficht erheiterte fich balb. Der Genbarm brachte allerbinge ben alten Braunen, jeboch außerdem ein Begleitschreiben mit, beffen Inhalt gang erfreulis der Ratur war. Ge. Majeftat fcbicten als Raufpreis 20 Friedricheb'or nebft I Friedricheb'or Baumgeld, ba die Forberung gu gering gewesen ware, und gaben außerbem als Weichent noch bas Pferd gurud, weil

nicht für breijährige Parlamente?" lautete eines herrn Roweliffs Gramen. "Das will ich Ihnen fagen", antwortete Lord Palmerfton. "Beil im erften Jahre bie Deputirten etwas von ben Gefchaften lernen muffen; im zweiten Jahre wurden fie allerbings ichon Brauch= bares leiften; aber im britten Jahre batten fie Mile Angft bor ihren Rowcliffs zu Saufe und mußten ihre Zeit barauf verwenden - wofern fie natürlich wiebergewählt fein wollten — fich auf Berlegenheit bereistende Roweliffiche Fragen einzustubiren." — "Und welche Regierung halten Gie fur bie befte?" interpellirte bas tivertoner Genie weiter. "Bebe, mein Berehrtefter", fagte ber GraStaatsfefretair, "mit Ausnahme berjenigen, wo Gie, herr Roweliffe, Premierminifter find". -Diefer biplomatifche Bortwechfel, vom hurrah ber Schuljugend begleitet, wurde eine gute Beile fortgeführt. Der Lord beftand fein Gramen vortrefflich. Dan fann aus biefem Beifpiel erfeben, wie eine geiftreiche Berfonlichteit auf einem Englischen Burgfleden = Bahlplat fpricht. Go bequem wie Lord Balmerfton batten es freilich bie wenige ften Kanbibaten. Die Kanbibatur für Westminster z. B. war eine völlige Fenerprobe. Gerabe um 12 Uhr Mittags begann bie fogenannte Ernennung auf bem Plage von Coventgarben. Dort fieht bie riefige Salle, die mobl ben größten Blumen =, Frucht- und Gemufe= Martt in ber Belt umfaßt und beberbergt. Um 12 Uhr ericbien ber erfte Randibat, General Gir be Lacy Evans, auf ber Rebnerbuhne. Er wurde mit einem infernalifden Chor von Bijden, Pfeifen, Schreien empfangen, bas fich, wenngleich etwas gedampfter, wiederholte, als ber zweite Randibat, Gir John Chellen, feinen Budling machte. Dun ericbien Lord Maibftone auf bem Plate; vor ibm fubren ungeheure Antanbigungswagen auf, bie feinen Ramen und fein politifches Programm in Platatenform auf allen ihren Seiten aufgeflebt hatten und Die mit bem höhnischen Ruf: "Da tommt ber Boet und ber fleine Brobleib" begrugt murben. Bum Golug fam ber vierte Bewerber, herr Coningham, ben man als Communiften bezeichnet bat, mit einem Aufwand von Sahnen, Flaggen, verftimmten Blechinftrumenten u. f. w. angezogen; er mußte feine Freunde gut poftirt haben, benn ber gange Martt erbrobnte unter bem Beifallsjauchgen ber Menge. Best begannen die Randidateureben und fie murben, wie die heutigen Journale ergablen, wirklich gesprochen. Geftern, hundert Schritte von ben Rebnern entfernt, fonnte man aber por tollem Schreien ber Menge auch nicht ein Wort bavon vernehmen. Endlich tam es gum Sandaufheben. Für ben alten General Gvans erhoben fich ein paar Dusgend für Lord Maibftone ein halbes Sundert, für Chelley bedeutend mehr, für Coningham noch mehr. Indeß ift Letterer noch nicht etwa gewählt, benn es muß erft zum Boll (zur namentlichen schriftlichen Abstimmung) tommen, welche verlangt murbe.

Die beiben jungen Straiforts, Die befanntlich wegen revolutios narer Umtriebe im Tostanifden verhaftet, vor Rurgem aber freigelaffen worden waren, find in Liverpool angefommen. Die Englische Regierung will indeß nichts mit ihnen gu ichaffen baben. Der Mayor von Liverpool hat, aus Mitleib für ihre bulflofe Lage, eine Gubftription fur fie eingeleitet. (Pr. 3tg.)

Belgien. Bruffel, ben 11. Juli. Bente Morgen melbet ber "Moniteur", baß bie Dinifter ihre Entlaffung eingereicht haben.

Spanien. Madrib, ben 2. Juli. Go wie auf ber Burg.Ruine Gebara eine Berfammlung ber Alealben von Alva Statt gefunden hat, um über das Wohl und Webe ber Fueros zu entscheiden, so wurde am 28. v. M. eine ähnliche Verfammlung zu Labastida in der Ricija abgehalten, wogu alle gewichtigen Berfonen ber Proving, unter andern bie Berzoge von San Fernando, Siro und Fuentes, fo wie ber ebemalige Dber-General ber Carliften, Don Bruno be Biffareal, eingetroffen waren. Letterer bielt ben Borrechten ber Proving eine Lobrede, bie fold einen Enthuffasmus erwedte, bag bas Befdrei: Vivan los Fueros! und hinterher: Viva la Sennora de Biscaya y Reina de las Espannas, Donna Isabel II! (Es lebe die Herrin von Biscapen und Ronigin von Spanien, Die Frau Glifabeth II.!) gar fein Ende nehmen wollte. Much bem Undenfen bes großen Berfechters ber Bueros im Allgemeinen, bes ben Basten unvergeflichen Zumalacarres gui, ward bei biefer Gelegenheit ein Soch gebracht und ber Untrag geftellt, burch gang Alava eine Sammlung von Fonde zum Beften ber Sinterlaffenen biefes großen Generals auzuordnen. Gine auffallenbe Erscheinung war es überhaupt, bag ber Tobestag Zumacalarregui's (24. Juni) in biefem Jahre mit mehr Theilnahme gefeiert worben ift, als in ben fruberen Jahren. Dabingegen ift bas Geft, bas bie Regierung bem Undenfen bes Generals Jauregui, genaunt el Baftor, bei Errichtung von beffen Maufoleum zu Billareal be Bumarga gab, vom Bolfe gar nicht berudfichtigt worden. Bur Zeit Napoleons war Jauregui ein Liebling bes Bolfes, in bem letten Burgerfriege aber bat er fich als ein Feind ber Fueros gezeigt und fteht beshalb beim Bolte in schlechtem Andenken. - Bu dem großen Sofpitale de la Princesa find bisher nur gegen 4 Mill. Realen eingesammelt worben. Die fanguinifden Soffnungen ber Regierung, die erwartete, die Sammlungen wurden wenigstens 30 Millionen einbringen, find wie Geifenblafen gerronnen. Um fich nun vor ben Augen ber Welt feine Bloge gu geben, weil in Betreff biefes Sofpitals bereits fo viel gefchrieen und eschrieben worden ift, fo wird wohl bie Königin einen Theil ber Baufoften tragen muffen. Mus ben brei anderen Sofpitalern, die man jum Andenfen an die Geburt der Pringeffin in Madrid errichten wollte, wird nichts werden, ba es ganglich an Mitteln dazu gebricht.

Mabrid, ben 3. Juli. Die Königin langte beute gegen 61 Uhr auf bem Bahnhofe an und wurde von ber bort versammelten Menge mit Hochrufen empfangen. Unter bem Donner ber Gefchute und bem Beläute aller Gloden begab fie fich vorerft nach ber Rirche de Rueftra Sennora be la Atocha, wo ein Te Deum abgefungen murbe. rend ber firchlichen Feier hatten fich auf bem Wege von ber Rirche bis jum Brado die in Madrid fich aufhaltenden Bastifchen Tagelohner und fonftigen Arbeiter, gegen 3000 an ber Babl, hinter bas Militair aufgestellt und riefen in einem fort, ale bie Ronigin, aus ber Rirche Burudgefebrt, vorbeifuhr: "Es lebe unfere Berrin von Biscana und Die Fueros! Es leben Die Minifter!" Die Ronigin mar fichtlich über Diefen Buruf erfreut und wintte mit bem Ropfe. Dann nahm fie ber ihr gegenüber figenden Umme Die fleine Bringeffin ab und zeigte fie ben Basten. Der Enthusiasmus biefer Leute erreichte nun ben Gulminationspunft. Laut Polizei Berichts haben faft alle in Mabrib arbeitenden Basten im Beere bes Don Carlos gedient. Die Ronigin fuhr im Schritte burch die Strafe Alcala bem Schloffe gu, wofelbft fich die Gemufebauern, aus Dantbarfeit fur die aufgehobene laftige Gemufesteuer, aufgestellt hatten und burch ihre weiggefleibete weibliche Jugend Blumen auf ben Weg ansftreuen liegen. In biefem Augenblide bewegt fich ein Fadelgug mit funf Mufit Rorps burch bie Gtabt. Die Fadelträger find fast lauter Aragonefen mit ihren Deputirten an ber Spite. Diefer Bug gilt ber von ber Konigin ben Infurgenten von Calataund gewährten Amnestie - Der Ergbergog Maximilian von Defterreich war am 29. v. Dits. in Gevilla. Er beabfichtigte, nach Corbova zu reifen, mußte aber diefes Borhaben ber großen Site wegen aufgeben. Er ift, nachdem er mehrere Stunden burch die Stadt geritten, nach Cabir gurnidgefehrt, um fich von bort nach Mabeira gu begeben, wo er, wie verlautet, langere Beit verweilen wirb. einem Brivatidreiben aus Melilla find Die Frangofen, 6000 Dann ftart, in bas Maroffanische Bebiet eingefallen und haben eine Stunde von Melilla, ben Chafarifden Infeln gegenüber, Salt gemacht. In biefer Wegend wohnen nämlich die Geeranber, die zu guchtigen bisher nicht ausführbar gewesen ift.

> Locales 2c. Schwurgerichts : Situng.

Bofen, ben 13. Juli. Um geftrigen Tage murben vor bem Schwurgericht nur zwei Antlagefachen verhandelt. — Der Tagearbeis ter Undreas Sommerfeld, ber bisher noch gang unbefcholten ift, fteht unter ber Anflage bes Raubes. Um 1. Februar b. 3. fehrte bie Tagelohnerfran Barbara Unbrzejeweta von Chacica, wo fie bei Bermandten zum Besuch gemesen, nach ihrem Bobnorte, Dilos Blaw, gurud; ale fie eine fleine Streefe, etwa 200 Schritt, binter bem Dorfe Reblews auf der Boftstraße von Brefchen nach Miloslaw war, begegnete fie dem Angeklagten, welchen fie schon von früher her kannte und der sie mit dem üblichen: Gelobt fei Jesus Christus! begrußte, was fie in entfprechender Beije erwiderte. Gie ging barauf voran, bald jedoch fam ber Angeflagte wieder an fie heran und fragte: ,Wer geht ba? Gine Fran ober ein Dabchen?" worauf bie Andrzejewsta erwiderte, daß ihn bas nichts angehe und weiter eilte. Der Angeflagte folgte ibr jedoch, trat bicht an fie heran und fragte fie jest: "Sundeblut, haft Du Geld?" Gie verneinte bies und forderte ihn auf, fie in Rube zu laffen. Statt beffen pacte fie ber Angeflagte an ber Bruft und rief: "Sundeblut, wenn Du nicht Geld giebft, fchlage ich bich tobt!" Die Unbrzejemsta fing bierauf an, laut um Gulfe gu fcbreien, worauf ber Ungeflagte, fie mit ber einen Sand immer feft baltend, mit ber andern auf fie losichlug und ihr am Ropf, Rucken und Armen Berletungen beibrachte, bann aber ihren Rorb, worin fich Erbfen, Bleisch ac. fo wie 3 Sgr. befanden, entrig und bavon lief. Die Anbrzejewsta fürchtete fich nunmehr, allein ben Weg nach Milo-Blam fortgufeben, fehrte baber in Die Schante gu Reblemo gurud und machte hier fofort Auzeige von bem Geschehenen. Die Bunden, wels che ihr ber Angeflagte beigebracht, stellten sich als nicht gefährlich ber

aus und waren balb geheilt. - Der Angeflagte läugnet Alles. Gegen ibn fpricht jedoch außer ber burchaus glaubwürdigen Ausfage ber An= brzejemsta, bag ein Beuge, Sypniemsti, Beiben unmittelbar binter Reblewo begegnet ift, und felbft noch bie Borte bes Ungeflagten: "Ber geht ba, eine Frau ober ein Mabchen" gehört hat; fo wie, bag bie Andrzejewsta, ale fie zuerft durch Reblewo gegangen, einen Rorb getragen, bann aber ohne biefen gurudgefehrt ift, und bei ihrer Rudfehr mit Mertmalen empfangener Schlage behaftet gewefen. Der Un= geflagte, welcher furz vorher in ber Schante gu Reblewo eingefehrt gewesen, foll zur Zeit ber That etwas angetrunken gewesen fein. Die Gefdwornen erflarten benfelben bes Raubes für foulbig und verurtheilt ihn ber Gerichtshof bemgufolge zu 10 Jahren Buchthaus.

Der zweite Angeflagte ift Friedrich Ropernit, eines fchmeren Diebstahls bezüchtigt. Er hat in außerft verwegener Beife feinem Dienstherren aus beffen verschloffenem Schreibtifch, nachbem er bei Nachtzeit burch bas Fenfter eingestiegen und burch mehrere Zimmer hindurch gegangen, circa 12 Thaler Gelb entwendet; er wird für fculbig erflart und zu funf Jahren Buchthaus verurtheilt.

Bofen, ben 13. Juli. Geftern ertrant etwa 30 Schritt von ber Militärschwimmanstalt in ber Warthe ein Golbat ber biefigen Garnifon, welcher bas Baffin, worin er ichwamm, verlaffen und beim Schwimmen wahrscheinlich von einem Rrampf befallen worben war. Der Leichnam wurde nach 10 Minuten aus ber Warthe gezogen.

- Bor einigen Tagen überritt ber Buriche eines hiefigen Sufarenoffiziers auf bem Ranonenplat einen Beamten aus ber Ranglei bes R. Rreisgerichts in ber Urt, bag berfelbe vom Pferbe umgeworfen und dann von deffen Sinterhufen bedeutend am Ropf beschäbigt wurde. Der Berungludte ift ein unbemittelter Familienvater und foll lebens= gefährlich barnieberliegen.

Bofen, den 13. Juli. Der Bifchof ber evangelischen Rirche und General=Superintendent ber Proving Pofen, Dr. Freymard, ift heute nach dem öftlichen Theile ber Proving abgereift.

- Auf unserer Feldmart hat man gestern bereits mit ber Rog= genernte begonnen.

\* Renftadt 6. B., ben 11. Juli. In ber Umgegend von Neutomyst hat man in ben letten Tagen ber vorigen Woche mit ber Roggenernte ichon begonnen, und beute murbe bamit in ben biefigen nachft belegenen Saulandereien ber Unfang gemacht. Go gunftig jest die Bitterung fur bie Ernte ift, fo bochft nothig mare es auch, bag ber Simmel unfere Felber mit Regen wieber erfrifchte, ba, falls bie bisherige Site noch langer ununterbrochen anhalten follte, biefe ber ferneren Begetation ber Commerung und Rartoffeln, welche in ihrem Wachsthum bis jest nichts zu munschen übrig ließen, hochft nachtheis lig fein wurde. Wie ich hore, ift in einigen Ortschaften ber Umgegenb Mehlthan gefallen, welcher ben Erbfen ichablich gewesen fein foll. -Die Rapsernte ift bier gut gewesen, boch icheint noch fehr wenig Ge= fcaft barin gemacht worben gu fein, und biefes wohl nur aus bem Grunde, weil es in biefem Jahre noch feinen bestimmten festen Preis bafür giebt, auch von Berlin aus nichts Feftes berichtet wirb. Die Spekulation für biefes Weschäft scheint überhaupt nicht fo rege, wie im vorigen Jahre, gu fein.

8 Meferis, ben 11. Juli. Seute nach bem Nachmittagegotbesbienfte find in ben Gemeinbefirchenrath gemablt worben: Der Landgerichtsrath Boretius, ber Maurermeifter Brentel, ber Staatsanwalt Fint, ber Badermeifter Jahnide, ber Oberlehrer Rabe, ber Stabtrath, Rurschnermeifter Morit, ber Stabtrath, Acterbürger Richter und ber Lehrer Ruffad.

O Dftrowo, ben 12. Juli. Der bereits vor vielen Bochen gewählte Gemeinde = Borftand ift, nachdem beffen Beftätigung endlich eingegangen, am 10. feierlich eingeführt und verflichtet worben. Der= felbe besteht nunmehr aus bem wieder auf 12 Jahr gewählten Berrn Burgermeifter Auguftin, beffen Stellvertreter Berrn Bofthalter Frant und aus den herren Beifigern: Rechtsanwalt Gembisti, Raufmann D. Gerftmann, Rupferwaaren-Fabrifant Rutichera und Gafthofsbefiger Zellmer.

In bem in unferem Rreife belegenen, jum Fürftenthum Rrotofchin gehörenden Dorfe Uciechow brannten in ber Racht vom 10 .- 11. feche Bauerwirthschaften nieber. Das Feuer brach bei einem Bauern aus und ift, wie man vermuthet, durch ruchlofe Sand und zwar dess halb bei ihm angelegt worden, weil er noch einiges vorrathiges Betreibe nur im Gangen verfaufen wollte und ben Ginzelvertauf mehrern Berlangenben verweigert hatte.

In hiefiger Wegend hat die Ernte bereits vollständig begonnen, und es ift wirklich rubrend, wenn man in ben fonnenverbrannten Wesichtern ber auf bem Telbe Beschäftigten die Froblichkeit fieht, mit ber fie in mahrhaft Afritanischer Glut ihre mubfeligen und anftren=

ber Befiter fich wohl nach feiner alten Rofinante fehnen wurden. -3ch reite feit diefer Beit bei jeber großen Revue auf meiner alten Kalbe im langfamften Schritte am Charlottenburger Schloffe vorbei, aber - bas Glud will mir nicht wohl, fein Flügelabjutant fommt auf mich losgefturgt, boch - es ift noch nicht aller Tage Abend. (Krzztg.)

Bermischtes.

Die letten Borte berühmter Tobten. - Rapoleon hauchte feinen Beift aus, indem er rief: "Feldberr"; Byron: "Lagt uns ichlafen"; Relfon: "Ginen Ruß"; Dero: "Und fo bewahrt 3hr mir bie Treue"; Alfieri: "Drudet mir bie Sand, mein Theurer, ich fterbe"; Minifter Chefterfielb: "Gebt mir einen Ctubl"; Sanbn: "Gott erhalte ben Raifer"; ber berühmte Phyfiolog Saller: "bie Aber ichlagt nicht mehr"; Gothe: "Licht, mehr Licht"; die Konigin Glifabeth von England: "Alle meine Schate für eine einzige Minnte" Carbinal von Beaufort: "Bie, giebt es benn fein Mittel, ben Tob 3u unterjochen?" Sugo Grotius: "Last uns ernft werden"; Taffo: "In beine Sanbe, o Berr!" Anna Boleyn, indem fie ihren Sals mit ben eignen Fingern maß: "Er ift flein, febr flein"; Thomas Morus, ba er bas Schaffot bestieg: "3ch bitte Euch, belft mir binaufzusteigen, benn um hinabzusteigen habe ich Bulfe nicht von Dothen"; Balter Ccott: "Es ift, als fublte ich mich neu gefchaffen"; Jefferson: "Ich empfehle meine Seele Gott und meine Tochter dem Baterlande"; Basbington: "Es geht gut"; I. G. Abams: "Die lette Sache, die man auf Erden macht"; Harrison: "Ich wünsche, baß Ihr die wahren Grundsäte der Regierung begreift und sie den Benesten bet wahren Grundsäte der Regierung begreift und fie den Menschen befannt machet, sonft verlange ich nichts"; Taylor: "3ch versuchte, meine Pflicht zu thun"; Friedrich V. von Danemart: "Auch nicht ein Tropfen Blutes flebt an meinen Sanben"; Mogart: "Sprich nicht von Troft, meine Emilie; nun benn, nimm meine letten Do-ten, sehe bich ans Piano und finge mir bie Symne ber beiligen Mutter Gottes, bag ich ein anderes Dal biefe Tone vernehme, bie mir burch fo lange Zeit ein Bergnügen und eine Starfung waren."; Rarl

II.: "Sabt Acht, bag Relly nicht hunger leidet"; Mirabeau: "D! baß ich fterbe bei ben Tonen einer himmlifden Mufit!"

Die Rrengstg. fagt: Bir glauben ber Berliner Rritif, bie fich in ben Bergleichen der Sangerinnen mit "Nachtigallen", "Lerchen", "fingenben Schwanen" und bergleichen flotenden Bogeln mehr bereits ziemlich erschöpft bat, eine Befälligfeit zu erweifen, wenn wir ibr, "um einem längst gefühlten Bedürfniß abzuhelfen", ein neues Epitheston vorschlagen, nämlich: "Fräulein &. oder 3. fingt wie eine — Muschel!" Spaß apart! An ben Küsten Geplons, wo in bem flaren Bafferelemente ein unermeglicher Reichthum taufenbfacher Gefcopfe fich verbirgt, bort man in den bortigen ganberifden Monbnadten nicht felten vom Deeresufer ber melancholische, melodische Mufit, wie Meolebarfen, Die in ihren wechfelnden garten Rlangen gleichwohl bas Raufden ber Brandung übertont. Es find - fingende Mufceln, welche bie alte Sage vom Sirenengefang erflaren.

Der Frangofische Miffionair Buc, ber in Begleitung eines Collegen, Gabet, vor einigen Jahren Die Tartarei, Tibet und China befuchte, ergablt in feiner unlängst erschienenen Reise folgenbe fleine Anetbote aus feinem Berfebr mit bem Sofe ju Chaffa, ber Saupt= ftadt von Tibet und bem Git bes Dalai Lama:

2118 wir eines Tages, mabrend unfres Befuches im Palafte, von Sternwarten und aftronomischen Inftrumenten fprachen, fragte uns ber Regent, ob wir ihm nicht gestatten wollten, Die fleine, feltfame Mafchine, Die wir in einer Schachtel aufbewahrten, naber zu betrach= ten. Er meinte bas Microscop. . . . Giner von uns eilte nach Saufe und fehrte mit bem munderbaren Inftrumente gurud. Bahrend wir und mit feiner Bufammenfetung und Aufftellung beschäftigten, bemühten wir und, unferem hohen Anditorium, fo gut es irgend geben mochte, einige Begriffe über Optit beignbringen; ba wir jedoch balb merkten, bag bie Theorie nur geringes Intereffe erregte, fo gingen wir alsbald zu Experimenten über. Wir fragten, ob nicht irgend Jemand aus ber Gesellschaft die Gute haben wollte, uns mit einer 2 . . . zu beehren. Gin foldes Thierchen war bier leichter gu erhalten, als ein Schmetterling. Gin vornehmer, ebler Lama,

ber Gefretar Geiner Ercelleng bes erften Miniftere, brauchte mit feiner Sand nur unter fein feibenes Gewand gu fahren, um ein vorzügliches Eremplar gu produciren. Bir ergriffen es fogleich mit unferm Bangelchen, worauf ber Lama, als er bies fab, fofort gegen unfer Experiment protestirte, indem er als Grund anführte, wir wurden baburch ben Tob eines lebenden Wefens veranlaffen. "Fürchten Sie nichts!" fagten wir, "wir haben bas Thierchen nur am Tell gepadt, und überdies fcheintes fraftig genug gebaut, um bas Gro periment gludlich zu überfteben." Der Regent, beffen religiofe Aufichten geiftigerer Natur waren, als bie ber Unterthanen, bebeutete bem Lama, er folle ben " Mund halten " und uns gewähren laffen. Bir fuhren alfo in un= ferem Experiment fort und brachten bas fleine Thier, welches fich gang ge= waltig zwischen dem Zängelchen sträubte, unter das Objectivglas. Sodann ersuchten wir den Regenten, von oben in die Maschine hinseinzublicken. "Thong-Kaba!" rief er, die L... ist so dic wie eine Natte!".... Nachdem er sie eine Weile angesehen, barg er das Gesicht in feinen Sanden, indem er fagte; "Das mar ein furchtbarer Unblid!" Er wollte die Anderen vom Schauen zurudhalten, aber feine Ermahnungen und Aufforderungen blieben erfolglos. Gin Jeder aus ber Gefellschaft neigte sein Auge auf das Ocularglas und fuhr mit einem Schrei bes Gutsebens zurud. Als ber Secretar Lama bemerf= te, daß fein fleines Thier fich faum bewege, fo legte er fogleich ein Wort der Rettung fur daffelbe ein. Wir erfaßten die E... wieder mit bem Bangelchen und ftellten fie ihrem Gigenthumer gu. Aber ach! bas ungludliche Opfer war leblos. Der Regent fagte lachelnd gu bem Sekretär: "Ich fürchte, Ihre L... befindet sich unwohl; eilen Sie und lassen Sie sie kuriren, oder sie wird nicht wieder zu sich kommen!"
— Am 6. Juli gefangte an das Cameralamt zu Ulm ein anonys

mes Schreiben mit dem Postzeichen "Frankfurt" und einer Inlage von 545 (wenn nicht 554) Gulben. Nach bem Geständnisse bes Einsenbers ift es bie Summe, um bie er ben Staat betrogen hat. Db Angefichts tes Tobes bem Defraubanten bas Gewiffen gufeste, ob es ber gange Betrag feines Betruges ober nur eine Abichlagegablung fei, wer fanns errathen!

genben Arbeiten verrichten. Es ift beutlich gu feben, wie Jeber freubig fühlt, bag ber Endaugenblid feiner und feiner leibenben Brüber Roth wieber einmal gefommen ift. Mogen bie Soffnungen, bie jest bie Bergen Taufender frifch beleben, fich bewahrheiten, benn bie Roth war und ift zum Theil noch wirklich groß und namentlich unter ber landbebauenben Rlaffe.

Das Getreibe ift am heutigen Marft ziemlich auf bemfelben

Preisstande, wie vor 8 Tagen, geblieben.

Musterung Polnischer Zeitungen.

Der Bofener Correfpondent bes Czas weiß feit einiger Zeit von bier beständig nur Zweierlei gu berichten: Gins, bas ihn boch erfreut, bas Undere, bas ihn tief betrübt und mit bangen Ahnungen für die Butunft erfüllt. Das Erfte find bie Jesuitenmissionen, und was barum und baran ift, namlich eine gablreiche und lebhafte Betheiligung fammtlicher Stanbe an benfelben, namentlich bes Abels und ber Beiftlichfeit (in Roften follen am letten Tage 20,000 Menfchen zugegen ge= wefen fein), glangende Prozeffionen, beren Bracht zu befchreiben feine Feber viel gu ichmach ift, icone, alterthumliche Fabnen, Die recht lebhaft ans Mittelalter erinnern, und gulett fichere Ausficht auf gahlreiche Conversionen von Seiten ber Protestanten, bamit bie Zeiten bes Mittelalters balb wiederfehren. Dies Alles erwedt in bem Bergen bes harmlofen Correspondenten bie innigfte Freude und die fconften Soffnungen. Aber wie es bier auf biefer unvollfommenen Erbe einmal ift, es giebt bier feine Rofen ohne Dornen, feine Freuden ohne Leiben, teine Soffnungen ohne Befürchtungen! Go geht es auch ihm. Die Bemerkung, bie fich ihm überall von felbft aufbrangt, bag ber Bohlftand ber Bolnifden Bewohner im Abnehmen ift, und bag immermehr Guter in Deutsche Sande fommen, ift ber bittere Wermuthstropfen in feinem Frenbenbecher, ift bas trube Nachtgefpenft, bas ihm überall nachfcbleicht und ihm jebe Rube ranbt. Er fcbreibt in biefer lettern Beziehung unterm 5. b. D. an ben Czas (in Rr. 155): "3ch ergreife heute die Feber, um Ihnen die traurigen Ginbrude gu fchilbern, welche bie biesjährigen Johanni-Contrafte auf mich gemacht haben. Es fehlte nicht an Gelb, nicht an bedeutenden Rapitalien, und bennoch find bie Ausnichten fur unfer Land febr trube. Es fanden viele Guterverfaufe gu boben Preifen ftatt; aber bie Raufer und ihre Rapitalien geborten fammtlich bem Auslande au. Der wichtigfte und gefährlichfte Concurrent ber Polnifden Bevolterung und bes biftorifden Befigere ift ohne Zweifel bas Rapital, bas aus ben fernften Gegenden Deursch= lanbe, wo bie Antaufer es zu einem niedrigen Prozentfate erhalten, berbeiftromt, und bem wir über furg ober lang erliegen muffen. Der

nene Unfiebler ift gewöhnlich im Befibe eines Rapitals, von bem er | 30 ober höchftens 40 Binfen gablt, mahrend wir faum gu 5 ober 60 Rapitalien erhalten tonnen; eine naturliche Folge bavon ift, baß jener ben Boben viel theurer bezahlen fann, als wir.

Sanbelsbericht ber Offfee-Beitung.

Berlin, den 12. Juli. Weigen loco 50 a 56 Rt. Roggen loco 36½ a 41 Rt., p. Juli 36-35 Rt. vert., p. Juli-August 35½-34 Rt. vert., p. Sept.-Oft. 35-34½ Rt. vert., p. Ottober-Robember do. Gerste, 32 a 35 Rt. Hafer loco 22 a 23½ Rt., eine Parthie in Auktion zu 19¾ a 20

a 35 Nt. Hafer loco 22 a 23½ Nt., eine Parthie in Auktion zu 193 a 20 Nt. verk. Erbsen 37 a 41 Nt.

Rüböl p. Juli 9½ Nt. Br., 9½ Nt. Sd., p. Juli-August do., p. Ausgust-September 10 Nt. Br., 9½ Nt. Sd., p. September Okt. 10 a ½ a ½ nt. verk. 10½ Nt. Br., 10 Nt. Sd., p. Oktober-November 10½ a ½ Nt. verk. 10½ Nt. Br., 10½ Nt. Seld, p. November-December 10½ Nt. Br., 10½ Nt. Sd.

Leinöl loco 11½—½ Nt. Sd.

Leinöl loco 11½—½ Nt., p. Lieferung 11½ a 11½ Nt.

Spiritus loco ohne Haß 22½ Nt. bez., mit Haß 21 Nt. bez., Br.

u. Sd., p. Juli do., p. Juli-Aug. 221—20¾ Nt. verk., 20¾ Nt. Br. u. Sd., p. Mugust-September 20½—20¼ Nt. verk., 20½ Nt. Br., 20 Nt. Sd., p. Mugust-September 20½—20¼ Nt. verk., 20½ Nt. Br., 20 Nt. Sd., p. Sept.-Okt. 19½—19 Nt. verk., 19 Nt. Br. u. Sd., p. Ott.-Nov. 18½—18¼ Nt. verk., 18½ Nt. Nr., 18 Nt. Sd.

Berlin, den 12. Juli Das Wetter war seit Freitag sehr heiß und trocken bei östlichem Winde.

Berlin, den 12. Jult Das Wetter war feit greitag febr beiß und troden bei öftlichem Winde. Das Reifen des Roggens ift durch dies Wetter sehr gefördert und beginnt man schon in der Rabe unserer Stadt mit dem Schneiden deffelben. Da das trockene Wetter nun schon seit zehn Tagen anhält, so wünscht man sür Kartoffeln und einzelne andere Feldfrüchte Regen, da besonders erstere auf leichtem Boden und hongelegenen Feldern deffelben bedürftig find. Seute ift es sehr schwill und der Simmel bewolft, so daß wir ein Gewitter in Aussicht haben. Die Rappserndte ift jeht beimilich berndet. Dach kammt nach wellig ben Diesem Produkt an der Biemlich beendet, doch tommt noch wenig von diefem Produtt an den Martt. Im Gangen durfte die Erndte deffelben befriedigend ausgefallen fein - fo lauten wenigstens die Berichte darüber ans dem Sannover=

sein — so lauten wenigstens die Berichte darüber aus dem Hannoverschen, aus Pommern und andern Provinzen. Ueber Eintreten der Kartoffelkrantheit tauchen jeht hie und da Klagen aus.
Im Weizengeschäft war es seit Freitag sehr stille, 50 Wispel Schlessischer 89 Pfd. loco 53 Rt. bezahlt, 50 W. weißdent. Bromberger 88 Pfd. loco 55½ Rt. bez Bei den niedrigeren Notirungen an den Englischen Märkten ist 89 Pfd. effektiv Pommerscher und gelber Schlessischen zu 54 Rt., bunter Polnischer zu 55 a 57 Rt. nach Dualität erlassen Für Roggen trat am Freitage lebhafte Frage ein, in Folge rasch steigender Preise am Berliner und anderen inländischen Märkten. Die Preise boben sich hier rasch um ca. 2 Rt., sanken jedoch bald darauf wieder und stehen steht in Folge der gestern und heute eingetroffenen karken Jusuhren sewärts ungefähr auf ihrem früheren Standpunkt. Man hält das Wetter für die Erndte des Roggens sehr günstig und legt den Klagen über Mehlshau, welcher hier und da den Roggen befallen den Rlagen über Mehlthau, welcher hier und da den Roggen befallen haben foll, nicht viel Gewicht bei. Begahlt ift loco 351 a 371 Rt nach

Dualität, zuleht 84 Pfd. zu 35½ Rt. begeben, 82 Pfd. p. Juli 35½ Rt. bez. u. Br., p. Juli-August 35 Nt. bez. u. Br., p. Sept.-Ott. 35-34½ Rt. bez., 34½ Rt. Br.

Serste ohne Umsak und sehr matt, große 30 Rt., kleine 29 Rt. Br. Safer bei Kleinigkeiten vom Boden mit 21 a 22 Rt. bez.

Kleine Koch-Erbsen 42 Rt. Br., Futtererbsen auf 40—39 Rt. gehalten. Große Kocherbsen nicht am Markt.

Rüböl sehr sau, p. Juli zu 9½ Rt. Br., p. Juli-August 9½ Rt. bez., Br. u. Sd., p. Aug.-Sept. 9½ Rt. Br., 9½ Rt. Gd. p. Sept.-Ott. 10½ bis 10 Rt. bez., 10 Rt. So., p. Ott.-Rovbr. 10½ Rt. Br., 10½ Rt. Sd.

Binterrübsen ohne Geschäft, bei Kleinigkeiten in loco mit 63 Rt. bez., p. Sept.-Ottbr.-Lieferung 65 a 66 Rt. nomines.

Beinöl 11 Rt. Spiritus matter, p. Juli und Juli-Muguft 18 & Br., p. Sept.-Des tober 19 & Br.

Berantw. Rebafteur: G. G. D. Biolet in Boten.

#### Angekommene Fremde.

Bom 13. Juli. Hotel de Bavière. Premier-Lieutenant im 7. Hufaren-Regt. v. Webell aus Liffa; Einwohner v. Wolieft und Warichau; Partifulier v. Wilstenst und Wavno; die Gutob v. Drwesti aus Sędzin u. v. Bojanowsti aus Chlewo; Rentier Gläfer aus Burnbaum; die Einwohnerinnen Frau Neumann a. Bowidz u. Frau Gostwista a. Wreschen.

Busch's Lauk's Hotel. Frau Forftmeifter v. Sanftein aus Beiligenftabt; Lanbrathsamte-Berwefer Greulich aus Bongrowit; Raufm. Beromin aus Ronigeberg.

ur. Die Guteb. Lewandowsfi aus Mikoskawice, Graf Mieljynisfi aus Köhnig, v. Mieroskawsfi aus Stape und Frau v. Tempelhoff aus Dabrowfa.

Schwarzer Adler. Gutsbefiger Luther aus Lopuchowo.

Hotel a la ville de Rome. Defan Rulezewiez und Kantor Metter aus But; Buchhalter Flosfi aus Gluchowo; Probst Golsti aus Dafozwy mofre; Gutsb. v. Gajewsfi aus Kosmowo.

Hotel de Paris. Gutsb. Pawkowsfi aus Seomeyn; Frau Bürger Mrzecz Warten aus Gemeinne Gutsb. Pawkowsfi aus Comphyn; Frau Bürger Mrzecz Warten aus Gemeinne Gutsb.

fowsta aus Onefen; Gariner James aus Dembno; Burger Do= inisti aus Bojejewo.

Hotel de Dresde. Affessor Dannapfel aus Birnbanm. Hotel de Berlin. Die Guteb. v. Howiecki aus Barbo, v. Gutowefi aus Ruchocin, v. Wolanefi aus Bromberg und Frau v. Krasicka aus

Goldene Gans. Rreidrichter Rappolb aus Rogafen und Infpettor Satubowicz aus Konarzewo. born. Die Kausseute Nathansohn aus Schmiegel, Lasker aus Jarocin, Eichborn.

Burdarb aus Binne, Flatau aus Santompel und Gaftwirth Rathan aus Rrotofdin.

Eichener Born. Die Rauffeute Kalisti und Frau Kottef aus Oftrowo. Breslauer Gasthof. Die Musifer Fasse aus Friedland und Lippelgoes aus

Drud und Berlag von B. Deder & Comv. in Bofen.

#### Sommer : Theater im Odeum.

Donnerstag ben 15. Juli. Bum Benefig für herrn Beibe, jum erften Male: Glias Simpel. Original = Luftfpiel mit Gefang in 1 Aft von Borner. Sierauf gum erften Dale: Kag, Spund und Rrahn, ober: Cham: pagner, Tofaper und Rheinwein. Original- Enftspiel in 2 Alten von Bunberlich. Bum Schluß (neu einftubirt): Die Belden. Luftspiel in 1 Aft von Marfano.

Mittwoch ben 14. Juli im Dbeum: Polnifche Borftellung. E. Bogt.

Beute Abend 81 Uhr entichlief im Berrn an ber Lungenschwindsucht in einem Alter von 37 Jahren nach langen, fcmeren Leiben, mein Gatte, ber Lehrer Gottlob Banbtfe.

Die Beerbigung findet am Mittwoch ben 14. Juli c. Rachmittags um 6 Uhr vom Sterbehaufe, Breslauerftrage Dr. 31., aus ftatt. — Um ftille Theilnahme bittet

die hinterbliebene Wittwe mit ihren vier Rindern.

Pofen, ben 12. Juli 1852.

Bon ber bei Engelhorn & Sochdang in Stuttgart erfcheinenben

# Allgemeinen Muster-Jeitung. Album für weibliche Arbeiten und Moden.

Preis vierteljährlich 15 Ggr.

ift bie erfte Rummer bes zweiten Gemefters fur 1852 bereits ausgegeben, und werben bierauf, fo wie auf die verfloffenen Quartale, von jeder Buch handlung Bestellungen angenommen, namentlich von G. S. Mittler in Pofen.

## Pferde=Auftion auf bem Königlichen Land = Geftüt

zu Zirke.

Um 23. August b. J. Bormittage 10 uhr follen auf bem Ronigl. Land - Geftut gu Birte mehrere ausrangirte Befchaler und einige junge Pferde und Fohlen bes bafigen Bucht-Geftüts gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Münzforten meiftbietenb verfauft werben.

Die naberen Bebingungen, fo wie bie gum Bertauf zu ftellenben Pferbe felbft find Tage guvor im Marftalle in Birte gu feben.

Mußerbem follen nach beenbeter Pferbe = Auftion

mehrere alte Reitzeugftude ic. öffentlich verfteigert

Birte, ben 11. Juli 1852.

Königlich Preuß. Posensches Land = Geftüt.

Begen Versetung werde ich Donnerstag ben 15. Juli c. Bormittags um 9 Uhr und des Nachmittags von 3 Uhr ab Königsstraße Nr. 20. im Roseschen Hause Parterre ein herrschaftlisches Mobiliar:

Mahagoni= und eithene Möhel. Berliner Fabrifat, gut confervirt, als: 1 zweisitigen Schreibtifc, 1 Damen-Schreibtifch, 1 Gilberfpinb, mehrere Sophas, Trumeau, Spiegel in Golbrah-men, Rleiberspinde, Bettstellen mit Sprungfeber-Watraten, Haus- und Rüchen-Geräthschaften, öffentlich meistbierend gegen gleich baare Bezah-lung versteigern. Bom 14. von früh ab können fämmtliche Gegenftände vorher angesehen werden. Bosen, ben 7. Juli 1852. 30 bel, Anktions-Kommissarius.

## Wein = Auftion.

3m Auftrage bes Roniglichen Rreis-Gerichts bier werbe ich Montag ben 19. Juli c. Bormittags von 9 Uhr ab in bem Auftions = Lofale Gerber = ftrage Mr. 38.

## 540 Flaschen Französische Roth= Weine,

als: 270 Flafchen Chateau Chalon, 68 Fl. Ponti Pouillac, 67 Fl. Ducru St. Julien, 68 Fl. Château Levoil, 67 &l. Château la Rose, in Parthieen gu 10 Flafchen, fo wie

2 Körbe echten Champagner öffentlich meiftbietenb gegen gleich baare Bezahlung Bofen, den 13. Juli 1852.

Bobel, gerichtlicher Auftionator. Gin Gut im Breife von 15= bis 25,000 Rtbfr. wird zu faufen gefucht. Franfirte Abreffen mit genauer Angabe ber Bobenflassen und aller Guts= Berhältnisse bittet man in ber Expedition bieser Zeitung unter B. H. 11. nieberzulegen.

3ch nehme Bezug auf meine Befanntmachung vom 4. l. Mts. und beehre mich, bem geehrten Bublifum mitzutheilen, daß die von mir auf ber Frant= furter Meffe gefauften Baaren eingetroffen, mein Lager auf bas Bollftanbigfte fortirt ift und ich gu ben billigften Preifen zu vertaufen fortfabren merbe. Carl Borcf.

Gine faft neue Bouffole nebit Statif und Rette eines Rondufteurs ift billig gu verfaufen. Das Mabere ift gu erfragen bei bem Raufmann herrn Rrug, Breslauerftrage Dr. 11.

Englische Batent = Wagenschmiere bat fo eben in Rommiffion erhalten und verfauft fowohl einzeln als auch Centnerweife gu billigen Breifen B. Scheret, Jefuitenftrage Dr. 2.

## Warkt 98. erste Etage.

Durch perfonliche Gintaufe in Oftpreugen babe ich mein Lager von Leinwand und guten Sand-Tudern vollständig affortirt und verfaufe ich biefelben gu febr billigen aber feften Preifen.

Ifibor Lichtenftein.

Himbeersaft, frei von Spiritus, frisch zu jeber Tageszeit, bei

> Adolph Moral, Rramerftrage Dr. 11. und Martt Dr. 89

Frische große grüne Pome= ranzen empfing und em= pfiehlt billigst Jacob Appel,

Wilhelmsftraße Mr. 9.

Gin junger Mann von angenehmem Meugern, in ber fraftigften Bluthe feines Mannesalters, in einer Stellung, welche zu ben hochften Rangftufen im gefellichaftlichen Leben berechtigt, municht auf

Diefem nun nicht mehr ungewöhnlichen Wege eine Lebensgefährtin. Es wird vorausgefest, bag nur Damen von einem biefen Unfprüchen entfprechenben Bermögen und von hoher gefelliger Bilbung fich unter ber Abreffe N. R. poste restante Posen mel-ben werben. Die größte Disfretion wird zugefichert.

Gerber : und Buttelftragen : Gde Rr. 12. ift eine Stube in ber Bel- Gtage nach vorne herans fofort gu vermiethen.

# Hildebrand's Garten.

Bente Mittwoch b. 14. Juli

#### Concert à la Gung'l

unter Leitung bes herrn Schold. Entrée 2½ Sgr. Familie 5 Sgr. Anfang 6 Uhr. Bilbebrand.

Den 14. Juli b. 3. Nachmittage Enten: Musichieben. Der erfte Gewinn 8 lebenbe Gnten, ber zweite 5 u. f. w. Ginfat 21 Sgr. Bum Abenbbrod Entenbraten. Ergebenfte Ginlabung T. Zychliński, Friedricheftrage 28.

## COURS-BORIGHT.

Berlin, den 12. Juli 1852,

| Preussische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |        |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| the the bir Mugellegie beigebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zf.                                         | Brief. | Geld.                                       |
| Freiwillige Staats-Anleihe Staats-Anleihe von 1850 dito von 1852 Staats-Schuld-Scheine Seehandlungs-Prämien-Scheine. Kur- u. Neumärkische Schuldv. Berliner Stadt-Obligationen dito dito Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe Ostpreussische dito Pommersche dito Posensche dito dito neue dito Westpreussische dito Schlesische dito Vestpreussische dito Posensche Rentenbriefe. Pr. Bank-Anth. Cassen-Vereins-Bank-Aktien Friedrichsd'or Louisd'or | 5 4½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ | 901    | 103\\\\ 104\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

### Ausländische Fonds,

| finds and due register and                                                                                                                                                                                                          | Zf.                                              | Brief. | Geld.                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Russisch-Englische Anleihe dito dito dito dito 2—5 (Stgl.) dito P. Schatz obl.  Polnische neue Pfandbriefe dito 500 Fl. L. dito 300 FlL. dito A. 300 ff. dito B. 200 fl. Kurhessische 40 Rthlr. Badensche 35 Fl. Lübecker StAnleihe | 5<br>4½<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>5<br>—<br>4½ | 973    | 117 <sup>3</sup> 104 <sup>1</sup> 96 <sup>4</sup> 90 <sup>4</sup> 97 <sup>1</sup> 97 <sup>3</sup> 153 97 <sup>3</sup> 22 35 22 <sup>1</sup> |

## Eisenbahn - Aktien. Zf. Brief. Geld.

| 1 | Market State States and the Control of the States of the S | LI.                                     | Brief.                                         | Gel                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   | Aachen-Düsseldorfer Bergisch-Märkische Berlin-Anhaltische dito Prior. Berlin-Hamburger dito dito Prior. Berlin-Potsdam Magdeburger dito Prior, A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 90<br>55<br>130<br>100<br>105<br>104<br>84 |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1027                                           | CHECK.                                     |
| I | dito I flor. D. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | -                                              | 101                                        |
| ı | Borna-Stettinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 41                                    | =                                              | 143                                        |
| ı | Dresiau-r reiburger Prior. 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       | 4                                              | 97                                         |
| l | Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34                                      | -                                              | 111                                        |
| ŧ | dito dito II Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41/2                                    | -                                              | 104                                        |
| I | dito dito Prior. dito dito II. Em. Krakau Oberschlesische Düsseldorf-Elberfelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                       | -                                              | 104                                        |
| I | Düsseldorf-Elberfelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                       | The second                                     | 95                                         |
| ı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | -                                              | 105                                        |
| ł | Alangue Ulli Um Halhanetadtan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 1                                     | 160                                            | 703                                        |
| l | dito Wittenberger,dito Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 100                                            | 59                                         |
| l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                      | 1041                                           | 99                                         |
| l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | -                                              | 100                                        |
| ľ | dito dito Prior dito Prior dito Prior. III. Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                      | 1/2010                                         | 103,                                       |
| ľ | dito Prior, IV. Ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                       | 5.8                                            | 103                                        |
| ŀ | Nordbahn (FrWilh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       | 201210                                         | 104                                        |
|   | dito Prior. III. Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                       | 36                                             | 102                                        |
|   | dito Litt P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31                                      |                                                | 167                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | TIP I                                          | 146                                        |
|   | Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                       |                                                | 841                                        |
|   | Rheinische dito (St.) Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 7.10                                           | 94                                         |
|   | Ruhrort-Crefelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91                                      | _und]                                          | 903                                        |
|   | Thisis and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35                                      | -510                                           | 924                                        |

Thüringer dito Prior. Wilhelms-Bahn Die Börse war in guter Stimmung und die meisten Effekten behaupteten sich gut, einzelne stellten sich